## Nº 109.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Connabend, ben 7. Mai 1831.

Angekommene Fremde vom 5. Mai 1831.

Hr. Burger Dunin aus Warschau, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pacheter Lisat aus Borowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau v. Bialoblocka aus Krzeselle, Frau Wendt aus Wongrowis, Hr. Gutsbesitzer Blendowski aus Idzychowo, Hr. Gutsbesitzer Grzynski aus Vialeczyn, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Komemissarius Lipinski aus Lgowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Lieutenant v. Lufenwalde, I. in No. 212 Neustadt; Hr. Hauslehrer Jungmann aus Lissa, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann E. Markus aus Peysern, I. in No. 314 Wronkerstraße; Hr. Hauslesmann S. M. Leyser aus Miloslaw, Hr. Handelsmann J. Jeckel aus Filehne, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Kaufmann Schilbener aus Frankfurth a. d. D., Hr. Gutsbesißer v. Garczynski aus Bentschen, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer Kobierski aus Wierkowd, I. in No. 23 Walischei.

Behufs Regulirung ber Depositorien alter ehemaliger Untergerichte im Wagrowiecer, Gnesener und Mogilnver Kreise, und namentlich:

- 1) bes Domainen-Juftig-Amte Laziska,
- 2) des Domainen-Juftig-Amts Stabo= mierz oder Turza,
- 3) bes Herzoglich-Warschauschen Friebens-Gerichts Wagrowice,
- 4) des Kreisgerichts Powidz,
- 5) bes Domainen-Juftiz-Amts Powidz und Ciążyń,

Dla uregulowania depozytów dawnieyszych Sądów w powiatach Wągrowieckim, Gnieźnieńskim i Mogilińskim, a mianowicie:

- 1) Justyc-Amtu Łaziskiego,
- 2) Justyc-Amtu Slabomierza czyli Turzy,
- 3) Sądu Pokoiu Xięstwa Warszawskiego w Wągrowcu,
- 4) Sądu Powiatowego Powidzkiego,
- 5) Justyc-Amtu Powidzkiego i Ciążyńskiego,

6) bes Domainen : Juftig = Umte Trze= meigno,

7) bes herzog. Warschauschen Friedens= Gerichts Erzemeszno,

8) bes Stadt-Gerichts und Domainen-Juftig-Umte Mogilno,

werden diejenigen, welche aus erwähneten Depositorien irgend etwas zu fordern haben, hier aufgefordert, in dem, vor dem Deputirten Hrn. Land-Gerichts-Nath Jekel auf den 11. Mai 1831 angesfetzten Termin persönlich, oder durch Besvollmächtigte, ihre etwanigen Ansprüche anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie damit präkludirt, und das nach Besteidigung der sestgeskellten Forderungen der sich gemeldeten Interessenten Berbleibende, der Königlichen Justiz-Offizianten-Wittwen, Kasse ausgesantwortet werden soll.

Gnefen ben 6. Januar 1831.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Avertissement. Zum Verkauf des im Inowraclawer Kreise belegenen, zur Carl Ludewig Busseschen Konkursmasse gehörigen, auf 33,078 Athl. 2 sgr. 8 pf. abgeschätzten abelichen Guts Palczyn steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungstermin auf

ben 27. Juni 1831, ben 26. September 1831, und ber peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831, 6) Justyc Amtu Trzemeszyńskiego,

7) Sądu Pokoiu Xięstwa Warszawskiego w Trzemesznie,

 Sądu Mieyskiego i Justyc-Amtu Mogilińskiego,

wzywa się ninieyszém wszystkich w ogólności którzyby z depozytów wyżév wspomnionych co do żądania mieć mogli, iżby się w terminie na dzień 11. Maia 1831. przed Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika stawili, swe pretensye zameldowali i dostatecznie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowanemi zostana, i to, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się interessentów, pozostało, kassie wdów Królewskich Urzędników Sprawiedliwości wydanem bydź ma.

Gniezno, dnia 6. Stycznia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych do massy konkursowey karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 27 Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś pesemtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831. por bem Brn. Dberlandesgerichte - Alffef- przed Ur. Forestier Assessorem Safor b. Foreftier Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtöftelle an.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 3. Februar 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Pdiktaivorladung. Ueber bas Vermogen bes hiefigen Raufmanns Ur= nold Philibert Licht ift ber Konfure eroff= net worben. Es werben baber alle bie= jenigen, welche Unspruche an bas Bers mogen beffelben zu machen haben, hier= burch aufgeforbert, in bem ben 20ften Mai 1831 Bormit. um guhr por bem Deputirten Srn. Landgerichtsaffeff. Baron v. Collas in unferm Juftruftionszimmer ans gefetten Termine ihre Forberungen an= zumelden und beren Richtigkeit nachzus Im Ausbleibungsfalle haben weisen. Die Glaubiger zu erwarten, bag fie mit ihren Unspruchen an die Daffe werden prafludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillfcweis gen wird auferlegt werben. Denjenigen, welchen es bier an Befanntichaft erman= gelt, werden ber herr Jufig = Rommif= fione-Rath Sunte und die herren Juftig= Rommiffarien Wolny, Mallow und b. Wronski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 20 Dezember 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

da Nadziemianskiego z rana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana ka-, źdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maigtkiem Arnolda Philiberta Licht, kupca tuteyszego konkurs został otworzonym; wzywaią się więc niniey. szém wszyscy, którzy do rzeczonego maiatku pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się na terminie na dzień 20. Maia 18,3 I. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Ur. Collas As. sessorem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym stawili, swe pretensye podali, i takowe przyzwoitemi dowodami wsparli. W przypadku niestawienia się zaś, kredytorowie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do massy prekludowanemi zostana, i im wtey mierze przed innemi kredyto. rami wieczne milczenie nakazanem będzie. Osobom, którym tu na znaiomości pomiędzy prawnemi osobami zbywa, proponuia się Radzca kommissyiny Sprawiedliwości Ur. Huenke i kommissarze Sprawiedliwości UUr. Wolny, Mallow i Wroński na Mandataryuszów.

Międzyrzecz, d. 20. Grud. 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in bem Dorfe Kossowo Domainen-Muts Mroczen unter No. 9 belegene Bauergut, welches der Einsasse Johann Obhring seit dem Jahre 1816 in Besitz hat, zu welchem außer den erforderlichen Bohn, und Birthschaftsgebäuden 5 Magdeburgische Hufen Ackerland, Wiesen und Gärten gehören, und welches gerichtlich auf 410 Kthlr. 25 sgr. abgeschätzt worden ist, soll mit dem aus dem Eigenthums-Berleihungs-Edikte vom 8. April 1823 herzuleitenden Rechten Schuldenhalber destentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben, da das bereits abgegebene Gebot des Friedrich Müller aus Flatow von 225 Athle. von dem Extrahenten der Subhastation nicht angenommen worden, einen Termin zur Fortsetzung derselben auf den 8. Juni c. Vormitstags um 10 Uhr vor dem Deputirten Kand-Gerichts-Nath Mehler angesetzt, zu welchem wir zahlungs und besitzsähige Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag erstheilt und auf später eingehende Gebote keine Rücksicht genommen werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausenghme nothwendig machen.

Die Taxe kann gu jeder Beit in unfe= rer Registratur eingefehen werden.

Schneidemuhl den 14. April 1831. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo we wsi Kossowie pod Nr. 5. teraz 9. położone, do Ai Gosponależące, które Jan Doerpod Nr. 5.1 1816 posiada i do którego prócz potrzebnych budynków mieszkalnych i gospodarskich i pięciu włok roli należą, łąki i ogrody, co wszystko sądownie na 410 tal. 25 sgr. ocenionem iest, wraz z prawem własności ile takowe wypływa z prawa z d. 8. Kwietnia 1823 roku, z przyczyny długów drogą publiczney subhastacyi, sprzedane być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy, gdy ze strony Extrahenta snbhastacyi podania Fryderyka Müllera ze Złotowa w summie 225 Tal. nie zostało przytém, do dalszego licytowania termin na dzień 8. Czerwca r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Delegowanym Ur. Mehlerem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, na który zdolność do kupna i zapłacenia maiacych z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu grunta one przybite zostana przez względu na późnieysze podania, chyba żeby prawne przyczyny czyniły w téy mierze wyiatek.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 14. Kwietnia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.